## Amtsblatt

## Jemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

31. Oftober 2863.

249.

31. Października 1983.

(1961)

Kundmachung.

Nr. 2091-Pr. Zu Folge des im Reichsgesethlatte aufgenommenen Gesetzes vom 28. Oktober 1863 ist für die Monate November und Dezember 1863 der im Finanzgesetze vom 19. Dezember 1862 Art. V. lit. a. bis f. angeordnete erhöhte außerordentliche Zu= dlag zu den direkten Steuern und die sub lit. g. angeordnete 7% Einkommensteuer von den mit 1. November und bis Ende Dezember 1863 fällig werdenden Obligazionszinsen einzuheben.

Was hiermit allgemein kundgemacht wird.

Von dem k. k. Finanz = Landes = Direkzions = Präsidium. Lemberg, am 29. Oftober 1863.

(1955)

### Kundmachung.

Greenntnif.

Im Namen Sr. f. f. apostolischen Majestät hat ber f. f. oberste Gerichtshof laut Erlaß vom 23. September 1863, 3. 3. 6469, bas Erfenntniß bes f. f. Landesgerichtes zu Krakau vom 30. Juni 1863, Bahl 8042, womit bas Berbot ber in Krakau im Sahre 1862 in ber Druckeret und im Berlage bes J. Wywiałkowski erschienenen Druck-Strift: "Bez chaty" von Michael Batucki megen Bergebens gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung nach S. 305 St. G. ausgesprochen wurde, bestätiget.

G d i f t.

Mro. 43878. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Teofila Grafin Leali mit biefem Gbifte befannt gemacht, baß über Ansuchen bes Salamon Klärmann gegen sie mit dem I. g. Beichluße vom Heutigen z. 3. 43878 eine Zahlungsaustage über 1500 fl. f. N. G. bewilligt murbe.

Da ber Wohnort ber Theofila Grafin Leali unbekannt ift, fo wird derfelben ber Berr Abvotat Dr. Gnoinski mit Substituirung bes herrn Advokaten Dr. Jabkonowski auf beren Gefahr und Roften dum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheib Diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 22. Oftober 1863.

E dykt.

Nr. 43878. C. k. sad krajowy we Lwowie uwiadamia niniej-8zem p. hrabinę Teofile Leali, iz na żądanie Salamona Klarmana zapadła pod dniem dzisiejszym uchwała do 1. 43878, mocą której nakazano jej, sume wekslowa 1500 zł. w. a. z p. n. temuż wierzycielowi jako nabywcy rzeczonego wekslu zapłacić.

Ponieważ miejsce jej pobytu nie jest wiadome, ustanawia się dlan za kuratora p. adwokat Gnoiński z substytucya p. adwokata Jablonowskiego na jej koszt i niebezpieczeństwo i temuż kuratorowi

dorecza się powyższą uchwałę.

Z c. k. sadu krajowego handlowego.

Lwów, dnia 22. października 1863.

(1960)G b i f t.

Nro. 43877. Von bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Theofila Grafin Leali mit diesem Editte bekannt gemacht, daß über Unsuchen bes Salamon Klärmaun mit unter Ginem ergangenen I. g. Leichluße 3. 43877 eine Zahlungsauflage über die Wechfelsumme von 2000 fl. öst. W. s. S. bewilligt wurde.

Da der Wohnort der Theofila Gräfin Leali unbekannt ist, so wird berfelben ber gr. Abvofat Dr. Gnoinski mit Substituirung bes Drn. Abvokaten Dr. Jablonowski auf deren Gefahr und Roften zum Rurator bestellt, und bemselben der oben angeführte Bescheid dieses Berichtes zugestellt.

Vom f. f. Landes= als Sandelsgerichte. Lemberg, am 22. Oftober 1863.

Ogłoszenie.

Nr. 43877. C. k. sad krajowy we Lwowie uwiadamia ninicjp. hrabine Teofile Leali, iz na zadanie Samuela Klarmana za-Padła pod dniem dzisiejszym uchwała do l. 43877, mocą której Obwieszczenie.

(1)

Nr. 2091-Pr. W skutek zamieszczonego w dzienniku praw państwa nowego prawa z dnia 28. października 1863 należy pobierać za miesiąc listopad i grudzień 1863 wyrażony w ustawie finansowej z dnia 19. grudnia 1862 w art. V. lit. a. do f. podwyższony nadzwyczajny dodatek do podatków stałych, tudzież wyrażone pod lit. g. 7% podatku dochodowego od odsetków obligacyi przypadających z dniem 1. listopada po koniec grudnia 1863.

Co niniejszem do powszechnej podaje się wia-

domości.

Z c. k. Prezydium krajowej dyrekcyi finansów. Lwów, dnia 29. października 1863.

nakazano jej sumę wekslową 2000 zł. w. a. z p. n. temuż wierzycielowi zapłacić.

Ponieważ miejsce pobytu jej nie jest wiadome, postanawia się dlań za kuratora p. adwokat Dr. Gnoiński z substytucya p. adwokata Dra. Jabłonowskiego na jej koszt i niebezpieczeństwo, i temuz kuratorowi doręcza się powyższą uchwałę.

Z c. k. sadu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 22. października 1863.

(1951)G b i P t.

Mro. 1531. Aleksander Stetkiewicz auf Lisko, Sanoker Rretfee, in Galizien, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen Ginem Jahre von der Gin= schaltung in ber Landeszeitung jurudzufehren und seine Rückfehr ju erweisen, wibrigens gegen ihn bas Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach bem Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden

R. f. Kreisbehörde.

Sanok, am 22. Oftober 1863.

E dykt.

Nr. 1531. Aleksander Stetkiewicz z Liska, obwodu Sanockiego w Galicyi, który się za granicą c. k. austryackich państw znajduje, wzywa się niniejszem, aby w przeciągu jednego roku, licząc od dnia pierwszego ogłoszenia tego edyktu w urzędowym dzienniku krajowym, wrócił i powrót udowodnił, inaczej bowiem przeciw niemu podług najwyższego patentu z dnia 24, marca 1832 roku postąpiono będzie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sanok, dnia 22. października 1863.

(1950)Edykt.

Nr. 2492. C. k. sad powiatowy w Stryju zawiadamia niniejszym edyktem p. Wiktoryę Kłosowskę, że przeciw niej, a w razie jej śmierci przeciw jej spadkobiercom z imienia, życia i nazwiska niewiadomym, o wykreślenie ze stanu dłużnego realności w Stryju pod l. d. 10 na Łanach kwoty 100 złr. w. w. n. on. 1. & 2. na rzecz Wiktoryi Kłosowskiej jako prawnabywczyni Jana Bürcera zaintabulowanej, pod dniem 2. lipca 1863 do 1. 2492 Michał Benowski ze Stryja wniósł pozew, w załatwieniu tegoż pozwu dzień sądowy na 30. listopada 1863 o godzinie 9ej przed południem wyznaczony został.

miejsce pobytu pozwanej sadowi niewiadome jest, przeto Gdy c. k. sad w celu zastepowania pozwanej jako równie na koszt i niebezpieczeństwo jej tutejszego adwokata dr. Filipa Fruchtmana a w zastępstwie mieszczana Filipa Bischofa kuratorem nieobecnej pozwanej ustanowił, z którym spór wytoczony według ustawy postępowania sadowego w Galicyi obowiązującego przeprowadzonym będzie.

Zaleca się zatem ninicjszym edyktem pozwanej, aby w zwyż oznaczonym czasie albo sama stanęła lub też potrzebne dokumenta ustanowionemu dla niej zastępcy wręczyła, lub wreście innego obrońce sobie wybrała i o tem c. k. sadowi doniosła, w ogóle zaś aby wszelkich możebnych do obrony środków prawnych użyła, w razie bowiem przeciwnym wynikłe z zaniedbania skutki sama sobie przypisaćby musiała.

Od c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 6. października 1863.

(1938)

Ogłoszenie konkursu

(3)

Nro. 51625. 3m Monate Jänner bes Jahres 1864 findet in Wien die Generalversammlung der Akzionäre der priv. österr. Nazio-

An dieser Versammlung können nur jene Akzionäre Theil nehmen (§. 32 und 33 ter Statuten), welche österreichische Unterthanen sind, in der freien Verwaltung ihres Vermögens stehen, und zwanzig auf ihren Namen lautende, vor dem Juli 1863 datirte Akzien besihen. Diese Akzien sind mit den dazu gehörigen Kuponss-Bogen im Novnate Rovember 1. J. bei der Liquidatur der Bank in Wien zu hinterlegen oder vinkultren zu lassen.

Wird die Hinterlegung dieser Akzien bei einer Filial = Kasse der Bank gewünscht, so wolle dies der Bank-Direkzion in Wien bis lang=

ftens 31. Ottober 1. 3. schriftlich angezeigt werden.

Bon der Theilnahme an der General-Versammlung sind Diejenigen ausgeschlossen, über deren Vermögen einmal der Konkurs oder
das Ausgleichsversahren eröffnet worden ist und welche bei der darüber
abgeführten gerichtlichen Untersuchung nicht schuldlos erkannt wurden,
oder welche durch die Gesetze für unfähig erkannt sind, vor Gericht
ein giltiges Zeugniß abzulegen.

Jedes Mitglied ber Generalversammlung (§. 37 der Statuten) kann nur in eigener Person und nicht durch einen Bevollmächtigten ersscheinen, hat auch bei Berathungen und Entscheidungen, ohne Rückssicht auf die größere oder geringere Anzahl von Akzien, die ihm gehören, und wenn es auch in mehreren Eigenschaften an der Versamms

lung Theil nehmen wurde, nur eine Stimme.

Lauten aber Akzien auf moralische Personen, auf Frauen oder auf mehrere Theilnehmer, so ist derzenige berechtiget, in der Generals Versammlung zu erscheinen und das Stimmrecht auszuüben (§. 38 der Statuten), welcher sich mit einer Vollmacht der Akzien seigenthümer, sofern diese österreichische Unterthanen sind, ausweiset.

Tag und Stunde der Generalversammlung, so wie der Ort, an welchem selbe stattsindet, werden rechtzeitig bekannt gemacht werden.

Wien, am 8. Oftober 1863.

ä ipitz,

Miller,

Bankgouverneur.

Bankbirektor.

(1936) © b i F t.

Mro. 8271. Bon bem f. f. Przemyśler Kreisgerichte mird ber Felicia Uniatycka und der Antonina Eleonore 2. Namen Jaruntowska mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß wider sie Wiktor Zbyszewski unterm 16. März 1861 Zahl 2318 eine Klage wegen Zahlung von 21/16. Theile von 21/12 Theile der Summe von 34600 sip., 45400 sip., 30000 sip., 30000 sip., 30000 sip. oder zusammen 170000 sip. oder 17000 si. KM., oder 17850 si. öst. W., d. i. wegen Zahlung der Summe von 4090 si. 62 fr. öst. W. und 500 Duf. s. N. G. ausgetragen hat, worüber zur mündlichen Verhandlung der Term in auf den 16. Juli 1861 und schließlich auf den 24. November 1863 bestimmt wurde.

Da der Wohnort der beiden Belangten unbekannt sind, so wird benselben der Landes-Abvokat Dr. Reger mit Substituirung des Lansdes-Abvokaten Dr. Du arski auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurastor bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Ges

richtes zugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Przemyst. ben 14. Oftober 1863.

(1937) © 8 i f t. (3)

Mro. 41947. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ber Konfurs über bas sammtliche Bermögen bes Lemberger Geschäfts: mannes Markus Goldberg eröffnet.

Demgemäß werden sammtliche Gläubiger aufgefordert, ihre Forsberungen mittelst einer Klage wiber ben bestellten Gantmassevertreter Abvokaten Mabl in der Präklusivfrist bis Ende Februar 1864 unter der Strenge des S. 84 ter G. D. anzumelben.

Bur Wahl des tesinitiren Vermögensverwalters und des Gläusbigerausschußes wird die Tagfahrt auf den 20. März 1864 um 10 Uhr Bormittags beim Lemberger k. k. Landesgerichte bestimmt.

Lemberg, am 12. Oftober 1863.

(1927) Sonkurs-Kundmachung (3)

Nro. 14905. An der königl. Oberrealschule zu Gran ist die Lehrerstelle für deskriptive Geometrie mit dem geometrischen Zeichnen, und für die Maschinenlehre zu besetzen. Zu diesem Zwecke wird hiemit der Konkurs bis 10. November 1. J. eröffnet.

Mit dieser Lehrerstelle ist der Gehalt jährlicher 900 fl. mit dem Vorrückungsrechte in die höhere Gehaltsstufe von 1000 fl. und dem Anschpruche auf die Dezennalzulagen von 100 fl. öst. W. verbunden.

Die Bewerber um diesen Lehrposten haben ihre an die hohe königl. Hoffanzlei für Dalmazien, Kroazien, und Slavonien zu stilistenden Gesuche mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Befähigungs-Zeugnise für das betreffende Fach, mit dem Zeugnise über die Kenntnis der kroatischen als Vortragssprache, und nach Umständen mit dem Zeugnise über ihre bisherige Verwendung zu belegen, und die so instruirten Gesuche bis zum angegebenen Termine beim gezeichneten königl. Stattshaltereirathe im Wege der vorgesetzen Behörde vorzulegen.

Vom königl. balm. froatisch = flavonischen Statthaltereirathe.

Agram, den 12. Oftober 1863.

na stypendium z fundacyi ś. p. Andrzeja Zalchockiego.

Nr. 824. Z porządkiem roku szkolnego 1863 opróżnione zostało jedno stypendyum ręczne o rocznych 105 zł. w. a. z fundacyi ś.p. Andrzeja Zalchockiego, dla uczęszczających do szkół synów szlachty nolskiej.

Uczniowie szkół publicznych, poczawszy od ukończonej II. klasy normalnej, tudzież uczniowie szkół wyższych, chcący ubiegać się o to stypendyum, mają najdalej do dnia 30, listopada r. b. podać prośby swoje do wydziału krajowego, i dołączyć wywód szlachectwa polskiego, metrykę chrztu, świadcctwo ubóstwa i ostatnie zaświadczenie z odbytych nauk, w reście dowód jako kandydat do szkół publicznych na pierwsze półrocze 1853 przyjętym został.

Z rady wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi.

We Lwowie, dnia 20. października 1863.

(1933) G b i F t. (3)

Nro. 52484. Bom f. f. Landesgerichte wird der Frau Josesa Ranz mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider dieselbe Herr Markus Frankel wegen Zahlung von 1800 st. s. K. G. unterm 3. Dezember 1862 Zahl 52484 Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur Erstattung der Einrede ein Termin auf den 15. Dezember 1863 um 10 Uhr Bormit, bestimmt ist.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landesgericht zu beren Bertretung und auf deren eigene Gefahr und Kosten den hiesigen Landes Movokaten Herrn Dr. Dabczański mit Substituirung des Herrn Landes-Abvokaten Dr. Tarnawiecki als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird. Durch dieses Edift wird demnach die Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtse behelfe dem bestellten Wertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem k. k. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtssmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. gandesgerichte.

Lemberg, ben 12. Oftober 1863.

(1934) Ronfure (3)

der Gläubiger bes Apolinar Padlewski.

Mro. 1692. Von dem k. k. Bezirksamte als Gerichte in Husiatyn wird über das gesammte wo immer besindliche bewegliche Vermögen, dann über das allfällige in den Kronländern, für welche das kaischent vom 20. November 1852 Wirksamkeit hat, gelegene underegliche Vermögen des gewesenen Gutsbesitzers Herrn Apolinar Padlewski in Warylkowee der Konkurs eröffnet.

Wer an die Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat bie felbe mittelft einer Klage wider ben Konfuremaffevertreter Berrn David Auerbach bei biesem f. f. Bezirksgerichte bis 23. November 1863 anzumelben, und in der Klage nicht nur die Richtigfeit der Fordes rung sondern auch das Recht, fraft beffen er in diese ober jene Rlaffe gefest zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf bee erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, bie ihre Forderung bis dahin nicht angemelbet hatten, in Rudfict des gesammten zur Konkursmasse gehörigen vorhandenen und etwa zuwachsenden Bermögens, so weit dasselbe durch die in biefer Frift angemelbeten Forberungen erschöpft werden follte, ohne alle Aus nahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompensazionerecht gebührte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe zu fordern hatten, oder wenn ihre Forberung auf ein lie's gendes Gut sichergestellt mare, fo zwar, daß folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe fouldig fein follten, die Schuld ungehin's bert bes Kompensagions, Eigenthums, ober Pfandrechtes, bas ihnen fonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werben murben.

Bur Wahl des Vermögensverwalters und der Gläubiger = Ausschüße wird die Tagsatzung auf den 29. November 1863 Vormitrags

10 Ubr bei tiefem f. f. Begirfegerichte anberaumt.

K. f. Bezirksgericht. liusiatyn, am 18. September 1863.

(1956) Konfurd-Ausschreibung. (2

Nro. 1037. Wegen Besehung einer Offizialenstelle beim k. k. Kreisgerichte in Ikoczow mit dem Jahresgehalte von 525 fl. öst. W. und dem Borrückungsrechte in die höhere Gehaltsstufe von 630 fl.

Die Bewerber haben ihre mit den Nachweisungen über die zurückgelegten Studien, allenfalls die bestandenen Prüfungen, dann über die Kenntniß der Landessprachen belegten Gesuche an dieses k. k. Kreisgerichts-Präsidium innerhalb vier Wochen vom Tage der dritten Einschaltung dieses Bewerbungsaufruses in den galizischen Landess Zeitungen unter Beobachtung der §§. 16, 19 und 22 des allg. kaif-Patentes vom 3. Mai 1853 Nro. 81 einzubringen.

Disponible Beamte haben in ihrem Gesuche nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen, sie in den Stand der Versügbarkeit versetzt wurden, dann bei welcher Kasse sie ihre Disponiblitätsgenüße beziehen.

Vom Präsidium des Złoczower Kreisgerichts. Złoczow, am 26. Oktober 1863. (1944)

Mro. 5068. Bom f. f. Lanbes = Militar = Gerichte für Galizien wird bekannt gemacht, es fei ber Berr f. f. penfionirte Unterlieutenant Elias Fidkalo wegen gerichtlich erhobenenen Blodfinnes unter Kuratel Beset, und der Herr f. f. pensionirte Sauptmann Christian Kucharz als dessen Kurator aufgestellt worden.

Lemberg, am 2. Ofober 1863.

(1948) @ b i f t.

Dro. 28166. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider Dawid Schreuzel die f. f. Finang-Profuratur wegen uubefugter Auswanderung eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, wor= über ber Bescheid erlaffen murde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu bessen Bertretung und auf besselben Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Aldvofaten Dr. Zminkowski mit Gubstituirung bes Landes - Abvokaten Dr. Blumenfeld als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Landesgerichte anzudeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen

Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 22. September 1863.

(1953)Ankundigung.

Ntro. 892. In den Forsten der Staats Domaine Niepolomice, Krakauer Kreises, findet der ligitazionsweise Berkauf stehenden Stammholzes gegen gleich baare Bezahlung an nachfolgenden Terminen statt, und zwar:

im Reviere Bratucice am 16. Movember 1863 schlagweise Dziewin 17. desgleichen Gawlówek 18. Stanisławice 19. Grobla 23. 24. Koło stammweise Poszyna 25. schlagweise Niepołomice 26. u. 27 " desgleichen und einzeln " 30. Kollanow

einzeln.

Raufluftige werben mit bem Beifage hierzu eingelaben, baß schriftliche Offerte bis zum Beginne ber mundlichen Versteigerung angenommen und die weiteren Berkaufsbedingniffe am Termine felbst befannt gegeben werden.

Bom f. f. Kameral = Wirthschaftsamte.

Niepołomice, ben 26. Oftober 1863.

Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

# Winter - Saison

## Bad Homburg vor der

Die Winter-Saison von homburg bietet den Fremden alle Unnehmlichkeiten und Berftreuungen größerer Städte.

Das großartige Conversationshaus bleibt bas gange Sahr hindurch geöffnet; dasselbe hat in jungster Zeit durch verschiedene Neubauten noch weitere Ausbehnung gewonnen und enthält viele prachtvoll decorirte Räume, einen großen Ball- und Concert= Saal, einen Speise=Salon, Kaffee= und Rauchzimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversations= und Spielsäle. — Das große Lesecabinet ift bem Bublifum unentgeltlich geöffnet und enthält die bedeutenoften beutschen, frangofischen, englischen, talienischen, ruffischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Journale. Die Restauration ist bem ruhmlichst bekannten Sause Chevet aus Paris anvertraut.

Jeden Abend läßt fich die beliebte Rurfapelle von Garbe und Roch in dem großen Ballfaale hören.

Balle, Concerte und andere Festlichkeiten wechseln, wie in ber Sommer = Saison, fortwährend mit einander ab. Gine ausgezeich= nete frangofische Baudeville = Gesellschaft ift engagirt, die in dem errichteten, höchst elegant ausgestatteten Theatergebäude, welches burch eine Beheizte Gallerie mit dem Conversationshause verbunden ist, wöchentlich zwei bis drei Vorstellungen gibt.

Große Jagden in weitem Umfreife enthalten sowohl Sochwild als alle anderen Wildgattungen.

Bad Homburg befindet fich burch die Vollendung des rheinischen und Bairisch = Desterreichischen Gisenbahnneges im Mittelpunkte Europa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Bruffel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelst directer Eisenbahn nach Homburg. Vierzehn Zuge gehen täglich zwischen Frankfurt und homburg hin und ber, — ber lette um 11 Uhr — und befordern bie Fremden in einer halben Stunde; es wird benfelben baburch Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und sonstige Abend : Unterhaltungen Frankfurts zu besuchen. (1924-1)

### Beachtungswerth!

Begen viel jurudgebliebenen Baaren wird bas vorhandene Manner-Kleiber= und auch unfertiges Baaren-Lager ausverkauft, und baber werden alle biese Sachen um einen staunend billigen Preis Ausverkauft. Bon Stoffen werden Bestellungen angenommen und binnen 12 bis 24 Stunden verfertiget. Es find viele Stoffe vom vorigen Jahre etwas aus ber Mode, aber fonst fehr guter Duali-tat selbe werben 10, 20 bis 30 Prozent unter bem Ginkaufspreis verfauft.

Friedmann.

Manner = Kleider = Magazin, Hotel Lang.

(1158-17)

(1810-4)

## Lager

fertiger Maschinen : Miemen

in allen Dimensionen vorzüglichster Qualität, aller Gattungen Leder, sowie fertiger Schuhe und Stiefel für Arbeiter in Fabricken u. s. w. bei

Gebr. Eder in Wien,

Leopoldstadt, grosse Mohrengasse Nr. 19.

In ber Wallishausser'schen Buchhandlung (Josef Klemm) in Wien, Sober Markt Dr. 1, ift ericbienen und ju beziehen burch alle Buchhandlungen:

### che Concordat

#### Richterstuhle im Reichsrathe

vom katholischen Standpunkte beleuchtet

gr. 8., eleg. brofch. Preis 50 Afr., mit Poftzusendung unter Rreuge band, bei portofreier Ginfendung des Betrages 62 Mfr.

Diese Schrift, aus ber Feber eines fatholischen Geiftlichen, plaibirt für die Rechte bes nicderen Alerus gegenüber ber ben Bichöfen durch das österreichische Concordat eingeräumten Allgewalt. Sie hebt überhaupt die Rothwendigkeit einer Abanderung diefes Concordates flar hervor und spricht fur die Wiedereinführung bes Placetum Regium.

### Ein Agent,

ber ben Berkauf unferer Kunftwolle

#### Shoddy, Mungo und Alpaca,

für Galigien übernehmen will, wolle fich mit Referenzen bei uns melben.

(1931)

Gebrüder Kirstein, Berlin.

13

haben bie Gröffnung ber

## VIII. Staats-Lotterie

zu gemeinnühigen und Wohlthätigkeits-Bwecken anzubefehlen und allergnädigst zu bestimmen geruht, daß von dem Rein-Erträgnisse dieser Sotterie

#### die eine Hälfte

dem Baue einer Irrenaustalt in Cirol, der Errichtung einer Anstalt zum Schutze entlassener weiblicher Sträflinge in Benedig und eventuell, je nach der Höhe dieses halben Erträgnisses, dem St. Annen-Rinderspitale in Wien und dem Fran; Iosephs-Kinderspitale in Prag zugewendet;

#### und die andere Hälfte

jur Gründung von Handstipendien für mittellose Cöchter k. k. Offiziere, Militär-Parteien und Militär-Beamte dann zur Errichtung von Stiftungsplätzen in den Ober-Erziehungshänsern und Schul-Rompagnien gewidmet werde

Diesem Allerhächsten Befehle gemäss eröffnet die k. k. Latta-Gefülls-Direkjian diese

### STAATS - WOHLTHAETICKEITS - LOTTERIE.

deren Gewinnfte nach dem Spiel-Plane die namhafte Summe von

300.000 Gulden österr. Währung

erreichen.

#### los kostet 3 ff. öst. W.

Da es fich um bie Forderung fo gemeinnutiger Civil: und Militar: 3wede handelt, und ba ben Losabnehmern bie Erreichung fo bedeutender Gewinnste in Aussicht gestellt ift, so gibt fich bie f. f. Lotto-Gefälls-Direkzion ber hoffnung bin, bas biese Lotterie sich berselben regen Theilnahme zu erfreuen haben wird, wie die bisher stattgefundenen Staats-Wohlthätigfeite = Lotterien.

#### Von der k. k. Lotto-Gefälls-Direkzion.

Abtheilung der Staats - Lotterien fur gemeinnutige und Wohlthätigfeits - Zwede.

Wien, am 17. September 1863.

Friedrich Schrank.

k. k. Regierungsrath und Sotto-Direkzions-Vorftand

Jego ces. król. Apostolska Mość rozkazał otworzyć

## VIII. Loterye rządową

dla celów powszechnie użytecznych i dobroczynnych, i raczył Najłaskawiej ustanowić, ażeby z czystego dochodu tej loteryi obrócono

jedną polowę

ma budowe domu oblakanych w Tyrolu,

na założenie instytutu ochrony w Wenecyi dla wypuszczonych z więzienia białogłów, a ewentualnie, w miarę wysokości tej połowy dochodu, na szpital Ś. Anny dia dzieci w Wiedniu. tudzież na szpital Franciszka Józefa dla dzieci w Pradze,

druga zaś polowe

na ufundowanie

stypendyj ręcznych dla ubogich córek po c. k. oficerach. wojskowych stronach i urzędnikach wojskowych, tudzież na utworzenie placów fundacyjnych w wyższych zakładach edukacyjnych i kompaniach szkolnych.

W skutek tego Najwyższego rozkazu otwiera c. k. Dyrekcya dochodów loteryjnych niniejszą

### rządowa loterye dobroczymności,

ktorej wygrane wedle planu gry znaczną wynoszą sumę

### 300.000 złotych wal. austr.

Los kosztuje 3 złote wal. austr.

Gdy chodzi o poparcie tak powszechnie użytecznych celów, cywilnych jak wojskowych. gdzie oraz nabywcom losów nadarza się spost bność osiągnienia tak znacznych wygrań, przeto c. k. Dyrekcya dochodów loteryjnych niepłonną pokłada nadzieję, że i niniejsza loterya znajdzie taki sam żywy spółudział, jak dotychczasowe loterye rządowe dobroczynności.

Od c. k. Dyrekcyi dochodów loteryjnych.

Wydział loteryj rządowych dla celów powszechnej użyteczności i dobroczynności.

Wiedeń, dnia 17. września 1863.

Fryderyk Schrank,

c. k. radzea rządowy, naczelnik dyrekcyi loteryi-